Das Blatt ericheint nach Bedarf, im allgemeinen monatlich zweimal, zum Breife bon jährlich Dt. 16.

# Ministerial-Blatt 80 och ein durch alle Policanifialten und durch die Expedition des Blattes Berlin W8, Mauerstr. 43/44

Bu begieben burch alle Boft.

# Handels- und Gewerbe-Verwaltung.

Herausgegeben im Ministerium für Handel und Gewerbe.

Mr. 13.

Berlin, Montag, den 19. Juli 1920.

20. Jahrgang.

#### Inhalt:

I. Perfonliche Angelegenheiten: G. 173.

- II. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten: Wiederbeschäftigung von Wartegeldempfängern S. 173. Ans nahme von Zinsscheinen durch Staatskassen S. 174. Zinsscheine der bei Staatskassen berwahrten Staatsauleihepapiere S. 174. Einziehung der Silbermünzen S. 175. Ariegsteuerungszulagen S. 175. Vergütungen für außerhalb des Bohnorts beschäftigte Beamte. Tagegelder bei Dienstreisen S. 176. Amtsbezeichnungen der Beamten und Lehrer der Handels- und Gewerbeverwaltung S. 177. Dienstwohnungen S. 181. Abzug der Einkommensteuer vom Arbeitslohne S. 182.
- III. Handelsangelegenheiten: 1. Handelsbertretungen: Handelstammer in Tilfit S. 183. 2. Handelsverkehr: Ersativertzeichen S. 183, S. 184 Ausgabe von Vorzugsaktien S. 184. 3. Schiffahrtsangelegenheiten: Nachrichten für Seefahrer S. 185. Preise für Seefahrtsbücher
- IV. Gewerbliche Angelegenheiten: 1. Stehender Gewerbebetrieb: Nehrbezirke S. 186. Gewerbebetrieb der Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten usw. besorgen S. 186. — 2. Handwerks-angelegenheiten: Handwerkstammer in Schneidemühl S. 186. Jahresberichte der Handwerks-kammern S. 186. — 3. Arbeiterschutz und Wohlfahrtspflege: Vergütung der Beisiger der Schlichtungsausschüffe S. 187. Kosten für die Schlichtungsausschüsse S. 187. Verwendung von Kartuschbentelstoffen S. 187.
- V. Gewerbliche Unterrichtsangelegenheiten: Fort bilbung fculen: Personalbogen für Lehrpersonen an Fortbildungsschulen S. 188.

Prilage: Verwaltung ber Stellen des Gewerbeaufsichtedienstes S. 188.

#### I. Persönliche Angelegenheiten.

Der Abteilungsdirigent, Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat und vortragender Rat im Ministerium für Handel und Gewerbe Frid ist zum Ministerialdirektor im gleichen Ministerium ernannt worden; ihm ist die Stelle eines preußischen stellvertretenden Bevollmächtigten zum Reichsrat im Hauptamt übertragen worden.

Der Geheime Oberregierungsrat und vortragende Rat im Ministerium für Sandel und Gewerbe Gerbaulet ist mit der Wahrnehmung von Dirigentengeschäften der Albteilung für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten im Ministerium beauftragt worden.

Der Gewerbeassessor Meinecke Spandau ist zum 1. Juli d. Is. nach Potsbam versetzt und mit der Unterstützung des Megierungs- und Gewerberats dortselbst beauftragt worden.

Der Hilfslehrer Dipl.-Jug. Schultenstein in Neukölln ist zum Baugewerkschuloberlehrer ernannt worden.

#### II. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Wieberbeschäftigung von Wartegelbempfängern.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W9, den 5. Juni 1920.

Awecks Behebung entstandener Zweifel wird darauf hingewiesen, daß bei Wiederaustellung oder Beschäftigung von Wartegelbempfängern — nach der Verordnung vom 26. Februar 1919 (GS. S. 33) — im Reichs- oder Staatsdienst sämtliche Dienstbezüge ber neuen Stelle von diefer zu zahlen find, während für die Beit der Wiederauftellung oder Beschäftigung das Necht auf den Bezug des Wartegeldes entweder gemäß § 9 der genammten Verordnung aufhört oder gemäß § 10 ruht.

Für die zu gewährende Kriegsbeihilfe sind zunächst die Grundbeträge desjenigen Ortes maggebend, an dem der Wartegeldempfänger wohnt. Ift er aber im Reichs- ober Staatsdienst wieder beschäftigt, so steht ihm die Kriegsteuerungszulage des Beschäftigungs-

Berden Wartegeldempfänger im Reichs- oder Staatsdienst wieder angestellt oder beschäftigt, so ist hiervon wegen Kürzung bzw. Ruhens des Wartegeldes von der den Wartegeldempfänger einstellenden Behörde sofort dem Ressortminister Mitteilung zu machen, der den Beamten in den einstweiligen Ruhestand versetzt hat. Sofern dies für die verflossene Zeit nicht geschehen sein sollte, ist dies umgehend nachzuholen.

Im Auftrage.

ZB. I 1768. I 7923.

Frict.

Un die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

#### Annahme von Zinsscheinen durch Staatskassen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W9, ben 9. Juni 1920.

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat durch Erlaß vom 22. November 1919 (V. 51. 207. 228) angeordnet, daß Zinsscheine der Reichskriegsanleihen oder Schatanweisungen von den Eisenbahnkassen nicht mehr in Zahlung zu nehmen oder einzulösen sind. Nach einer Mitteilung des Herrn Neichspostministers vom 20. März 1920 (III. N. 588) hat sich der Herr Reichsminister der Finanzen damit einverstanden erklärt, die Postanstalten von der Verpflichtung zur Einlösung der Zinsscheine von Reichskriegsankeihen und der während des Krieges ausgegebenen Reichsschatzanweisungen sowie von der Verechtigung zur Annahme fälliger Zinsscheine von Schuldverschreibungen des Deutschen Reichs oder eines deutschen Bundesstaats, von deutschen Schutgebietsanleihen und von Stammaktien und Prioritäts-Obligationen der Staatseisenbahnen in Zukunft zu entbinden. Im Hindlick hierauf und auf die durch die Verordnung über Magnahmen gegen die Kapitalflucht vom 24. Oftober 1919 (RGBI. S. 820) eingetretenen veränderten Verhältnisse sehe ich mich veranlaßt anzuordnen, daß die mir unterstellten statlichen Kassen ebenfalls keine Zins-scheine der Reichsanleihen, der Reichsschatzunweisungen und der deutschen Schutzebietsanleihen mehr anzunehmen und einzulösen haben, also auch dann nicht, wenn ein vom Finanzamt bestätigtes, die betreffende Stücknummer enthaltendes Berzeichnis vorgelegt wird (§ 3 der Verordnung vom 24. Oktober 1919).

Für Zinsscheine von prenzischen Staatsanleihen usw. bleibt es bei den jetzt

geltenden Vorschriften.

Im Auftrage.

ZB. I 1590. — I 7611.

Frick.

Un die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

#### Zinsscheine der bei Staatskassen verwahrten Staatsanleihepaviere.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 289, ben 10. Juni 1920.

Nach Nr. 8 Abs. 3c der vorläufigen Bollzugsanweisung zum Kapitalertragssteuergesetz ist bei Zinsen, die deshalb von der Steuer befreit sind, weil zur Zeit der Fälligkeit Gläubiger und Schuldner die gleichen Personen sind, die Steuer nicht abzuführen, im übrigen aber dem zuständigen Finanzamt der Sachverhalt darzulegen.

Die Kassen, die dem Staate gehörende Staatsanleihepapiere verwahren, haben daher die von ihnen einzulösenden Zinsscheine dieser Papiere jedesmal zum Fälligkeitstage besonders mit einem unterschriebenen Verzeichnis der Fonds und der Kapitalien, von denen

die Zinsscheine fällig geworden sind, an die Staatsschuldentilgungskasse abzuliefern.

Im Auftrage.

ZB. I 1939. — I 7698.

Frict.

Un die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

#### Einziehung der Silbermungen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 10. Juni 1920.

Durch Berordnung der Reichsregierung vom 13. April 1920 (RGBl. S. 521) ist die Einziehung und Außerkurssetzung der Reichssilbermünzen mit einer Frist zur Einlösung bei

den Neichs- und Landeskassen bis zum 1. Januar 1921 beschlossen.

Die unterstellten Kassen sind deshalb anzuweisen, die vorhandenen und innerhalb der obigen Frist eingelösten Silbermünzen in gleicher Weise wie nicht mehr umlaufsfähige Reichsmünzen dem Münzmetalldepot des Neichs bei der hiesigen preußischen Münze zuzuführen. Auch ist wegen Veröffentlichung der Verordnung durch Abdruct in den Amtsblättern, den Kreisblättern und den sonstigen zu den amtlichen Vefanntmachungen der unteren Verwaltungsbehörden dienenden Tageszeitungen alsbald das Erforderliche zu veranlassen.

ZB. I 2075. — I 7699.

Im Auftrage. Frick.

Un die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

#### Kriegsteuerungszulagen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 29 9, den 11. Juni 1920.

Für die Gewährung der laufenden Kriegsteuerungszulagen nach dem Runderlasse vom 4. März 1919 (mitgeteilt durch Runderlaß vom 12. März v. Is., SWBI. S. 64) werden rückwirfend vom 1. Oktober 1919 ab mit den Orten der Ortsklasse A des Wohnungsgeldzuschustariss noch folgende Orte gleichgestellt:

im Regierungsbezirk Stade:

die Orte Burgdamm, Lesum, Platienwerbe, Stubben, Schönebeck, St. Magnus, Grohn, Anmund, Hammersbeck, Blumenthal, Neu-Könnebeck, Farge, Kekum, Neuenkirchen (Unterwes.) und Vorbruch im Kreise Blumenthal;

im Regierungsbezirt Osnabrud:

Stadt Osnabriick.

Ferner werden gleichfalls mit Wirkung vom 1. Oktober 1919 ab in das Verzeichnis derjenigen Bezirke und Orte, die als "teuere Orte" im Sinne der Vorschriften über die Gewährung von Kriegsteuerungszulagen zu behandeln sind, noch folgende Orte aufgenommen:

im Regierungsbezirk Potsbam:

Stadt styrit;

im Regierungsbezirk Stralfund:

alle Orte der Insel Rügen, soweit sie sich bisher nicht in der Teuerungsklasse b befinden;

im Regierungsbezirk Breslau:

Gemeinde Plottnit (Rreis Frankenstein);

im Regierungsbezirk Liegnit:

Gemeinde Schlauroth (Landfreis Görlit), Gemeinde Tormersborf (Landfreis Rothenburg-Lauf.);

im Regierungsbezirt Magdeburg:

Ort Hohendodeleben (Kreis Wanzleben), Gemeinde Hötensleben (Kreis Neuhaldensleben), Domänenfiskalischer Gutsbezirk Athensleben (Kreis Calbe);

im Regierungsbezirk Schleswig:

die Städte Bredstedt und Garding, die Landgemeinden Garding, Arrild, Scherrebet, Spandet, Bröns, Quistrup (Kreis Hadersleben), Jordkirch (Kreis Apenrade), Thesdorf, Esingen, Quickborn (Kreis Pinneberg), Mehlby, Weibek (Landkreis Flensburg), Kirchspiel Tönning, Koldenbüttel (Kreis Eiderstedt), die Ortschaften Rödemis (Kreis Husum), Brunsbüttel (Kreis Süderdithmarschen).

Ich ersuche, hiernach das Weitere für den Bereich der Handels= und Gewerbeverwaltung

zu veranlassen.

Im Auftrage.

ZB. I 2127.

An die beteiligten Herren Oberpräfidenten und Regierungspräfidenten.

# Bergütungen für außerhalb bes Wohnorts beschäftigte Beamte. Tagegelber bei Dienstreisen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W 9, den 14. Juni 1920.

A. Für die Beamten der Handels- und Gewerbeverwaltung, die vorübergehend außerhalb ihres Wohnorts bei einer Provinzial- oder nachgeordneten Behörde beschäftigt werden, wird folgendes bestimmt:

I. Bom 1. Januar 1920 ab find nachstehende Tagegelder zu zahlen:

1. Für planmäßige und außerplanmäßige Beamte mit Familie im Sinne der Bestimmung unter Nr. 5 des Kunderlasses des Herrn Finanzministers und des Herrn Ministers des Innern vom 4. Mai 1877 (MBI. f. d. i. V. S. 112), die unter der Beibehaltung ihres disherigen Haushalts an ihrem dienstlichen Wohnsit gezwungen sind, von ihren Familien getrennt zu leben und zwar für die im § 1 des Reisekostengesetzes genannten Beamten unter

| II  |   |   |   |     |  | 45     | M, |
|-----|---|---|---|-----|--|--------|----|
| III |   |   |   |     |  | <br>35 | =  |
| IV  |   |   |   | 100 |  | 30     | 2  |
| V   | • | • |   |     |  | 25     | =  |
| V   |   |   | 0 | 130 |  | 20     | 5  |
| VI  |   |   |   |     |  | 15     |    |
| VII |   |   |   |     |  | 10     |    |

2. Im übrigen für planmäßige Beamte:

| - Tr - |   |   | 1.0.  |    |   |     |      |   |    |     |
|--------|---|---|-------|----|---|-----|------|---|----|-----|
| II     |   |   |       | 4. |   |     |      |   | 38 | 16, |
| III    |   | - | 30    |    |   |     | 10 1 | 1 | 30 | =   |
| IV     |   | - |       | •  | • | 300 |      |   | 25 | g   |
| 1 V    | 1 |   |       |    |   |     | 1    |   | 20 |     |
| V      |   |   | 17:11 |    |   |     | 1.   |   | 45 |     |
| VI     |   |   |       |    |   |     |      |   | 10 |     |
| VII    |   |   |       |    |   |     |      |   | 10 | B   |

Dauert eine folche Beschäftigung länger als zwei Monate, so sind vom Beginne des dritten Monats ab die Tagegelber zu 2 wie folgt zu bemessen:

| II  | - |   |     |   |   |      | 20  | M.  |  |
|-----|---|---|-----|---|---|------|-----|-----|--|
| III |   |   |     |   |   |      | 18  | =   |  |
| TXI |   | • | 100 |   |   |      | 15  | 9   |  |
| 1 1 |   |   | ٠.  | • | - |      | 12  | 2   |  |
| V   |   |   | 3   |   |   | 1    | - 0 |     |  |
| VI  |   |   |     | • |   |      | 9   |     |  |
| VII |   |   |     |   |   | 1.4. | 7   | II. |  |

3. Außerplanmäßige Beamte ohne Familie sind bei Beschäftigung außerhalb ihres dienstlichen Wohnorts nach den bisherigen Grundsätzen zu entschädigen.

4. Auf Grund des § 8 des Neichskostengesetzes vom 26. Juli 1910 in Berbindung mit § 22 der Ausführungsbestimmungen des Staatsministeriums vom 24. September 1910 (Gesetzsamml. S. 269) sind dei mehrtägigen Dienstreisen der Beamten, die vorübergehend außerhalb ihres Wohnorts beschäftigt werden, mit Wirkung vom 1. April d. J. ab ein Drittel der unter A I, 1 und 2 vorgesehenen Tagegeldsätze auf die bei Dienstreisen zustehenden Tagegelder anzurechnen. Diese Bestimmung hat auch auf die Beamten, die eine Wohnungsnotbeihilse nach dem Runderlasse vom 3. Januar 1920, ZBI 2029, (für die Vergbehörden vom 2. Dezember 1919, I 14020) oder Kückbleibegeld nach dem Runderlasse vom 25. Januar 1920 (ZBI 18) beziehen, sinngemäße Anwendung zu sinden. Bei eintägigen Dienstreisen sindet keine Anrechnung statt.

II. Die außerhalb ihres dienftlichen Wohnorts beschäftigten Beamten, die täglich von ihrem Beschäftigungsorte nach ihrem bisherigen Dienstorte zu ihren Familien fahren, erhalten neben den Auslagen für die Fahrkarte (g. f. Monatskarte) zur Bestreitung der Mehrkosten der Verpflegung und der Vekleidung einen Zuschuß bis zu 5 M täglich. Bei Bemessung der Höhe dieses Zuschusses ist zu berücksichtigen, inwieweit der Beamte infolge seiner auswärtigen Beschäftigung verhindert ift, die Mahlzeiten zu Hause einzunehmen.

III. Wo infolge der vorstehenden Regelung sich int einzelnen Falle Härten ergeben würden, ist zu ihrem Ausgleich eine besondere Festsehung des Tagegeldes unter näherer

Begründung bei mir zu beautragen.

IV. Wegen der Erstattung der während der Urlaubszeit für die Wohnung am Beschäftigungsort erwachsenden tatfächlichen Auslagen findet die Rundverfügung vom 8. September 1919 (HMBl. S. 239) süngemäße Anwendung.

V. Soweit auf Grund von Sonderbestimmungen höhere Tagegelder gewährt sind,

wird von einer Rückforderung der zuviel erhaltenen Beträge abgesehen.

B. Im Anschluß an den Runderlaß des Herrn Finanzministers vom 28. Januar 1920 — mitgeteilt durch Rundverfügung vom 14. Februar 1920 (HWI. S. 50) — wird ge-nehmigt, daß den Beamten bei Dienstreisen, die an demselben Tage angetreten und beendet werden, mit Wirkung vom 1. April 1920 ab bis auf weiteres an Stelle der bisherigen Entschädigung besondere Zuschläge zu den gesetlichen Tagegelbern bewilligt werden, die mit diesen zusammen folgende Beträge nicht überschreiten durfen:

bei den im § 1 des Reisekostengesetzes genannten Beamten unter

| I   | 1 |    |   |  |  | 32 | M |
|-----|---|----|---|--|--|----|---|
| II  |   | ٧. |   |  |  | 28 | = |
| III |   |    |   |  |  | 24 | = |
| IV  |   |    | - |  |  | 20 | = |
| V   |   |    |   |  |  | 16 | = |

In Bertretung. Dönhoff.

ZB. I 2161. I 7433.

An die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

Amtsbezeichnungen ber Beamten und Lehrer ber Sandels= und Gewerbeverwaltung.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W 9, den 15. Juni 1920.

Anbei übersende ich eine Zusammenstellung der von jetzt ab für Beamte und Lehrer unage. der Handels- und Gewerbeverwaltung gültigen Amtsbezeichnungen mit dem Ersuchen, diese Bezeichnungen fortan anzuwenden und die Beamten entsprechend zu verständigen.

Titel, insbesondere sogenannte Altersbezeichnungen werden in Zukunft nicht mehr verliehen. Der Beamte führt nur eine Amtsbezeichnung, die sich nicht ändert, solange er in derselben Dienststelle und derselben Besoldungsgruppe bleibt.

Bisher verliehene Titel, insbesondere der Nats- und Geheinratstitel, und zwar gleichgültig, ob mit ihrer Verleihung eine Erhöhung des Amtsranges oder nur des persönlichen Ranges verbunden war, können indes von den Beliehenen neben ihrer aus der Anlage ersichtlichen Amtsbezeichnung, auch im amtlichen Verkehre, weitergeführt werden.

Neue Bestallungsurkunden sind für diejenigen Beamten, deren Amtsbezeichnung sich gegenüber der bisherigen ändert, abgesehen vom Falle der Beförderung, nicht auszustellen.

Beibliche Beamte erhalten, sofern für sie nicht besondere Amtsbezeichnungen vorgesehen sind (wie z. B. Gewerbeinspettionsassistentinnen, Sandels- (Gewerbe-) lehrerinnen), dieselbe Amtsbezeichnung wie die männlichen Beamten.

> In Bertretung Dönhoff.

ZB. I 2139.

In die der Handels- und Gewerbeverwaltung unterstellten Behörden.

zeibehörden

Schiffahrtspolizeiwacht-

Amtsgehilfen bei Hafenpoli- Voten

## Zusammenstellung

der von jetzt ab für Beamte und Lehrer der Handels= und Gewerbe= verwaltung gültigen Amtsbezeichnungen.

| Des s | Haus=                                   |                                                         | Bisherige Amtsbezeichnung,                     |                                                  |  |  |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| halts |                                         | Jetige Amtsbezeichnung                                  | soweit sie von der Angabe                      | Bemerkungen                                      |  |  |
| tap.  | Tit.                                    |                                                         | in Spalte 2 abweicht                           |                                                  |  |  |
|       | 1                                       | 2                                                       | 8                                              | 4                                                |  |  |
|       |                                         | 9                                                       | Ministerium.                                   |                                                  |  |  |
| 67    | 1                                       | Minister                                                | 24 ) 6   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |                                                  |  |  |
|       |                                         | Staatssekretär<br>Ministerialdirektoren                 | Unterstaatssekretär                            |                                                  |  |  |
|       |                                         | Ministerialräte                                         | vortragende Räte                               |                                                  |  |  |
|       |                                         | Ministerialbürodirektor                                 | Bürodirektor                                   | 2 1 2 2 2 2                                      |  |  |
|       | 133                                     | Oberregierungsrat als Hilfs-<br>referent im Ministerium |                                                | In der Besoldungsordnu:<br>vorgesehene neue Stel |  |  |
|       |                                         | Regierungsrat als Hilfs-                                |                                                | In der Besoldungsordung                          |  |  |
|       |                                         | referent im Ministerium                                 |                                                | vorgesehene gehobene<br>Stelle.                  |  |  |
|       |                                         | Ministerialsekretär als Büro-                           | Bürovorsteher                                  | Olene.                                           |  |  |
|       |                                         | vorsteher<br>Ministerialsekretäre                       | Geheime expedierende Sekre-                    |                                                  |  |  |
|       |                                         | with the tut effective                                  | täre und Kalkulatoren so-                      | British Bally                                    |  |  |
|       |                                         |                                                         | wie Geheime Registratoren.                     | 61366319                                         |  |  |
|       |                                         | Ministerial-Vibliothekar<br>Kanzleidirektor beim Mi-    | desgl.                                         | APPROXIMATE TO                                   |  |  |
|       |                                         | nisterium                                               | Geheimer Kanzleidirektor                       |                                                  |  |  |
|       |                                         | Ministerial-Nanzleiinspektor.                           |                                                | In der Besoldungsordnu                           |  |  |
|       |                                         |                                                         |                                                | borgefehene gehobene<br>Stelle.                  |  |  |
|       | - 4                                     | Ministerial-Kanzleiobersekre-                           |                                                | desgt.                                           |  |  |
|       |                                         | täre<br>Ministerial-Ranzleisekretäre                    | Geheime Kanzleisekretäre                       |                                                  |  |  |
|       |                                         | Botenmeister beim Mi-                                   | Gegenne sumfressersente                        |                                                  |  |  |
|       | Old in                                  | nisterium                                               |                                                |                                                  |  |  |
|       |                                         | Hausinspektor beim Mi- nisterium                        | Rastellan                                      | In der Besoldungsordung<br>vorgesehene gehobene  |  |  |
|       | The same                                | Ministerial-Amtsober=                                   |                                                | Stelle.<br>In der Besoldungsordnu                |  |  |
|       | 3/12                                    | gehilfen                                                |                                                | vorgesehene gehobene                             |  |  |
|       |                                         | Ministerial-Amtsgehilsen                                | Geheime Kanzleidiener                          | Stelle                                           |  |  |
|       |                                         | Handels= un                                             | d Gewerbeverwaltung.                           |                                                  |  |  |
| 38    | 1                                       | Hafeninspektoren                                        | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~        |                                                  |  |  |
|       |                                         | Hafenpolizeiobersekretäre<br>Hafenmeister               | Hafenpolizeisekretäre                          | Contract of the Line                             |  |  |
|       | 1115                                    | Safenpolizeibüroafsistenten                             |                                                | and the state of the                             |  |  |
| 74    | 370                                     | Schiffahrtspolizeioberwacht=                            |                                                |                                                  |  |  |
|       | 13/20                                   | meister                                                 |                                                | In der Besoldungsordnu                           |  |  |
| 3     |                                         | Schiffahrtspolizeibürowacht-<br>meister                 |                                                | vorgeschene gehobene                             |  |  |
|       | 111111111111111111111111111111111111111 | ~ < 100 × 1- × 1                                        |                                                | Stelle.                                          |  |  |

Stelle.

| des Haus<br>halts | Jehige Amtsbezeichnung                                                                               | Bisherige Amtsbezeichnung,<br>soweit sie von der Angabe    | Bemerkungen                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lap. Tit          |                                                                                                      | in Spalte 2 abweicht                                       | Demetrangen                                                                                                 |
| 1                 | 2                                                                                                    | 3                                                          | 4                                                                                                           |
| 68 2              | Lotsenkommandeure<br>Seeoberlotsen                                                                   | Seeoberlotsen und Lotsen-<br>amtsassistenten               |                                                                                                             |
| 3                 | Vinnenoberlotse<br>Seelotsen<br>Vinnenlotsen<br>Regierungs- und Gewerbe-                             |                                                            |                                                                                                             |
|                   | räte<br>Gelverberäte                                                                                 | Gewerbeinspektoren                                         | In der Befoldungsordnur<br>als "Borstände von G<br>werbeaufsichtsämtern"                                    |
| 3a                |                                                                                                      |                                                            | aufgeführt.<br>In der Befoldungsordnu                                                                       |
|                   | Berlin<br>Eichungsdirektoren<br>Eichungsinspektoren                                                  | Cichungsinspektoren<br>Obereichmeister und ferner          | borgesehene gehobene<br>Stellen.<br>In der Besoldungsordnu                                                  |
|                   | Eichungsrentmeifter<br>Eichungsoberfekretäre                                                         | Eichamtsvorsteher in<br>Franksurt a. M.<br>Eichamtsrendant | führen diese Stellen d<br>Amtsbezeichnung "Dbe<br>eichmeister".<br>In der Besoldungsordnu                   |
|                   | Dbereichmeister                                                                                      |                                                            | borgesehene gehobene<br>Stelle.<br>dergl. Die Stellen sind<br>der Besoldungsordnun<br>als "Sichamtsvorstehe |
|                   | Cichungssekretäre<br>Cichmeister<br>Cichoberwart                                                     | Cichamtssekretäre                                          | aufgeführt.<br>In der Befoldungsorbnur                                                                      |
| 3b                | Eichwarte<br>Beschußmeister                                                                          | Unterbeamte bei Eichämtern                                 | vorgeschene gehobene<br>Stelle.                                                                             |
| 3e                | Beschußmeisterassistent Staatskommissar bei der Berliner Börse Obersekretär                          | Bürobeamter                                                |                                                                                                             |
| 4                 | Kanzleiassistent<br>Amtsgehilfe<br>Regierungs-Oberingenieur                                          | Kanzlist<br>Unterbeamter<br>Lehrer                         |                                                                                                             |
| 4a                | bei den Wanderkursen für Heizer und Maschinisten Werkmeister als Lehrheizer Regierungs- und Gewerbe- |                                                            |                                                                                                             |
| *4                | fcultate                                                                                             |                                                            |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                      | jes Unterrichtswesen.                                      |                                                                                                             |
| 39   1            | Seefahrtschulen: Scesahrtschuldirektoren Seefahrtlehrer                                              | Seefahrtschullehrer                                        |                                                                                                             |
|                   | Seefahrtvorschullehrer<br>Hausmeister                                                                | Schuldiener                                                |                                                                                                             |

| Des s | ğaus:<br>lts | Jehige Amtsbezeichnung                                                                                                                  | Bisherige Amtsbezeichnung,<br>soweit sie von der Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerkungen                                                                                     |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rap.  | Tit.         |                                                                                                                                         | in Spalte 2 abweicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|       | 1            | 2                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                               |
| 69    | 1a           | Baugewerkschulen:<br>Direktoren<br>Studienräte                                                                                          | Oberlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In der Befoldungsordnung<br>als "Oberlehrer" auf=<br>geführt.                                   |
|       |              | Lehrer<br>Hausmeister                                                                                                                   | Schuldiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|       | 1 b          | Maschinenbaus und so<br>Metallindustrie sowie<br>Seemaschini                                                                            | Schiffsingenieur- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|       |              | Direktoren<br>Studienräte                                                                                                               | Oberlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | In der Besoldungsordnung<br>als "Oberlehrer" auf-                                               |
|       |              | Lehrer<br>Sefretäre und Rechnungs-<br>führer                                                                                            | Technische Lehrer und Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | geführt.                                                                                        |
|       |              | Werkmeister<br>Hausmeister                                                                                                              | Schuldiener .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|       | 1c           | Kunstgewerbes, Handw<br>Fachsc                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|       |              | Direktoren<br>Studienräte                                                                                                               | Oberlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | an der bisherigen Ge-<br>werbeschule in Thorn<br>In der Besoldungsord-<br>nung als "Oberlehrer" |
|       |              | Oberlehrer                                                                                                                              | Kunstgewerbliche und tech-<br>nische Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aufgeführt.                                                                                     |
|       |              | Leiterin der bisherigen Haus-<br>haltungsschule in Thorn<br>Handels- (Gelverbe-) lehre-<br>rinnen<br>Sekretäre und Rechnungs-<br>führer | Haushaltungslehrerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | an der biöherigen Ge<br>werbeschule in Thorn.                                                   |
|       |              | Scheibenmodelleur<br>Berkmeister<br>Bedell                                                                                              | Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|       |              | Hausmeister                                                                                                                             | Schuldiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|       | 1 d          | Handels- und Gewerbe<br>Lehrerinnenbil                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|       |              | Direktorinnen                                                                                                                           | Borsteherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|       |              | Pensionatsvorsteherin<br>Handels-(Gewerbe-)lehre-<br>rinnen                                                                             | Lehrerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|       |              | Sekretäre und Rechnungs-<br>führer<br>Hausmeister                                                                                       | Schuldiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|       |              |                                                                                                                                         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                                                                                 |

| Des Haus=<br>halts | Jetige Amtsbezeichnung | Visherige Amtsbezeichnung,<br>soweit sie von der Angabe<br>in Spalte 2 abweicht | Bemerkungen |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                  | 2                      | 3                                                                               | 4           |

#### Porzellanmanufaktur.

69a 1 Direttor Künstlerischer Direktor Vorsteher der Technischen Abteilung Chemifer der chemisch-technischen Versuchsanstalt Betriebschemifer Verkaufsvorsteher Modellmeister Malereivorsteher In der Besoldungsordnung Vorsteher des Direktions, Direktionssekretär, Registravorgesehene gehobene tor und Kalfulator bürns Stelle. Rechnungsrevisor Verkaufsbeamte Rassierer und Hauptbuchhalter Buchhalter Magazinverwalter Obermaler Lehrer für Zeichnen und Malen Hausinspektor und Materialienverwalter Rassendiener Rassengehilfe

Landesgewerbeamt.

69b 1 Landesgewerberäte
Obersekretär als Bürovorvorsteher beim Landesgewerbeamt
Obersekretäre
Kanzleiassistenten
Umtsgehilfe
Bote

In der Besoldungsordnung borgesehene gehobene Stelle.

#### Dienstwohnungen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W 9, ben 16. Juni 1920.

Mit Rücksicht auf die allerorts bereits vorgenommene oder doch mit Sicherheit zu erwartende Erhöhung der Ortstarise über Wassergeld ist eine Erhöhung der sesten Jahresbeträge angezeigt, die nach Abschnitt A des Runderlasses des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten vom 25. Januar 1909 (mitgeteilt durch Runderlaß vom 22. Februar 1909, HVV. S. 107, für die Bergbehörden durch Runderlaß vom 16. März 1909, I 1274) von Dienstwohnungsinhabern für Wasserentnahme zu entrichten sind. Die Jahresbeträge dieser Art werden daher, mit Wirfung vom 1. April d. J. ab, auf das Doppelte ihrer bisherigen Höhe festgesetzt.

Ich erfuche, hiernach für den Bereich meiner Berwaltung sofort das Weitere zu veranlaffen.

Im Auftrage.

ZB. I 1794. I 7717.

Fric.

An die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

#### Abzug der Einkommensteuer vom Arbeitslohne.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, ben 19. Juni 1920.

Anlage.

Ich übersende den Abdruck der Rundversügung des Herrn Finanzministers vom 11. Juni d. Is., betreffend die Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeits-lohn für das Rechnungsjahr 1920, mit dem Ersuchen, hiernach auch in meinem Geschäfts-bereiche zu versahren.

Im Auftrage.

ZB. I 2271. I 7976.

Frict.

Un die dem Handelsministerium unterstellten Behörden.

Anlage.

Der Finanzminister.

Berlin C2, den 11. Juni 1920.

1. Nach §§ 1, 2 der Bestimmungen über die vorläufige Erhebung der Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohne für das Rechnungsjahr 1920 (1. April 1920 bis 31. März 1921), die im Zentralblatt für das Deutsche Neich veröffentlicht worden sind (N. 27 vom 4. Juni 1920), hat jeder Arbeitgeber bei der Lohnzahlung zehn vom Hundert des Arbeitslohns zu Lasten des Arbeitnehmers einzubehalten.

Soweit die Auszahlung des Arbeitslohns aus einer öffentlichen Kasse erfolgt, gilt

die auszahlende Kasse als Arbeitgeber im Sinne der angezogenen Bestimmungen.

Alls Arbeitslohn gilt unter anderem jede in Geld oder Geldeswert bewirkte einmalige oder wiederkehrende Vergütung für Arbeitsleiftungen, insbesondere Gehälter, Besoldungen, Löhne, Gratifikationen oder unter sonstiger Benennung gewährte Vezüge der in öffentlichem oder privatem Dienst angestellten oder beschäftigten Personen, Wartegelder, Ruhegehälter usw. für frühere Dienstleistungen oder Verusstätigkeit.

Was nicht als Lohn zu gelten hat, ist aus § 2 Absat 2 der obenbezeichneten Bestimmungen und aus § 34 des Einkommensteuergesetzes vom 29. März 1920 (Neichs-Gesetzt). S. 359) zu ersehen. Die aus öffentlichen Kassen gewährten Auswandsentschädigungen,

Tagegelder und Reifekosten bleiben hiernach gleichfalls außer Berechnung.

Der einzubehaltende Betrag ist, wenn die Lohnzahlungen für eine Woche oder für einen längeren Zeitraum erfolgt, auf volle Mark nach unten abzurunden, in allen übrigen Fällen ist der einzubehaltende Betrag auf volle 10 Pfennig nach unten abzurunden.

2. Die Einzahlung des nach Ziffer 1 einbehaltenen Betrags hat vom 25. Juni 1920 ab durch die auszahlende Kasse durch Überweisung auf das Postscheck- oder Bankkonto bei der Steuerhebestelle zu erfolgen, die für die Entrichtung der von dem Arbeitnehmer zu entrichtenden Einkommensteuer zuständig ist.

Durch diese Anordnung wird insbesondere vermieden, daß für die Beamten und Bestiensteten des Finanzministeriums Steuerkarten ausgestellt und Steuermarken verwendet

werden müssen.

- 3. Die Kasse hat innerhalb der im § 13 der angezogenen Bestimmungen vorgeschriebenen Frist neben der zu bewirkenden Einzahlung auch die dort angeordnete Rachweisung anzusertigen und an die zuständige Steuerhebestelle abzusenden. Die Spalten 2 und 3 (Name, Borname, Stand, Wohnort, Straße und Hausenummer) und 5 (letzte Steuernummer usw.) der Nachweisung sind auf Grund der Angaben des Arbeitnehmers auszusüllen.
- 4. Die für die Einbehaltung von Arbeitslohn in Betracht kommenden Personen haben im Hindlick auf vorstehende Ziffer 3 das nachstehende Formular zu einer Mitsteilung, betreffend ihre zuständige Steuerhebestelle, die Namen, den Stand, Wohnort, die Straße, Hausnummer und letzte Steuernummer usw. deutlich und vollständig ausgefüllt und vollzogen der für sie zuständigen Kasse bis zum 20. Juni 1920 zuzustellen.

Die nach diesem Zeitpunkt Eintretenden haben der Kasse alsbald nach ihrem Eintritt

die gleichen Angaben schriftlich zu machen.

Später eintretende Anderungen hinsichtlich der eigenen Wohnung und Steuernummer oder der Anschrift der zuständigen Steuerhebestelle sind von sämtlichen im Geschäftsbereiche der Kasse beschäftigten Personen unaufgefordert sobald als tunlich der Kasse mitzuteilen.

Berspätete oder unvollständige Mitteilungen gefährden die glatte und reibungslose Bahlung oder Aberweisung der Gebührnisse der in Betracht fommenden fäumigen Berfonen.

5. Die im § 14 der eingangs angeführten Bestimmungen bezeichnete Bescheinigung hat die Kasse auf Berlangen des Arbeitnehmers auszustellen und zu vollziehen.

Der in der Kasse die Zahlung oder Aberweisung der Bezüge bewirkende Beamte oder sein Bertreter haftet dem Reiche für die Einbehaltung und Entrichtung des in Ziffer 1 beftimmten Betrags neben dem Arbeitnehmer als (Befamtschuldner.

6. Die im § 40 des Einkommensteuergesetzes vorgeschriebene Mitteilung an das Finanzamt über Namen, Stellung und Wohnung sowie das Berufseinkommen der seit länger als 2 Monaten im dortigen Geschäftsbereiche beschäftigten Personen hat die Kasse

herbeizuführen.

7. Die Rasse hat über die einbehaltenen und über die an die Steuerhebestelle abgeführten Steuerbeträge eine Sonderliste zu führen, aus der neben dem Namen, Vornamen. Stand, Wohnort, Straße und Hausminmer, der Steuernummer des Arbeitnehmers, der Steuerhebestelle und des jeweilig gezahlten Berufseinkommens die im Laufe des Rechnungsjahrs für jeden Steuerpflichtigen einbehaltenen und abgeführten einzelnen Steuerbeträge jederzeit, übersichtlich zusammengestellt, zu ersehen sein müssen.

In den Empfangsbescheinigungen der Beamten und Angestellten über die ihnen zustehenden Gehälter und Löhne und in der Haushaltsrechnung haben die einbehaltenen

Steuerbeträge nicht in die Erscheinung zu treten.

II 6267.

An die nachgeordneten Behörden.

| (angulanterneur und an die stalle einzulenden.)                                                  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ben ben                                                                                          | 192 |  |
| Un die Rasse                                                                                     |     |  |
| An die Rasse Kasse Rasse Meine seichner zuständige Steuerhebestelle war die (nähere Bezeichnung) |     |  |
|                                                                                                  |     |  |
| in (Ort)                                                                                         |     |  |
| Lette Steuernunnier                                                                              |     |  |
| Stand:                                                                                           |     |  |
| grande de la Straße Ni                                                                           | c   |  |
|                                                                                                  |     |  |

#### III. Handelsangelegenheiten.

#### 1. Sandelsvertretungen. handelskammer in Tilfit.

Durch Erlaß vom 15. Juni d. J. ist die Umwandlung des Vorsteheramts der Korporation der Kaufmannschaft zu Tilsit in eine Handelskammer mit dem Site in Tilsit genehmigt worden. Sie führt den Namen "Handelskammer zu Tilsit (für das Stromgebiet der Memel)". Ihr Bezirk umfaßt die Kreise Tilsit-Stadt, Tilsit-Land, Ragnit und Niederung. Die Zahl der Mitglieder ist auf 15 sestgesett worden. Die Konstituierung der neuen Handelskammer wird bemnächst erfolgen. Ha. 4456.

#### 2. Handelsverkehr. Erfagwertzeichen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 15. Juni 1920.

Da die herrschende Anappheit an kleinen Zahlungsmitteln trot der verstärkten Neuausprägung von 50, 10, und 5-Pfennigstücken bisher nicht hat behoben werden können, wird die Neuausgabe von Ersatwertzeichen für 50 Pfg. und kleinere Beträge und die Verlängerung der Umlaussfrist solcher Ersatwertzeichen auch fernerhin in dringenden Fällen

zugelassen werden müssen.

Es werden daher unter Aufhebung des Runderlasses vom 31. Oktober 1919 (HRBI. S. 307) die Bestimmungen des Runderlasses vom 2. April 1919 (HRBI. S. 128) wieder in Kraft gesetzt. Hiernach ist über die Anträge, soweit sie größere Gemeinden betreffen, von dort aus zu entscheiden; über andere Anträge, insbesondere auch solche auf Ausgabe von Ersatzwertzeichen durch einzelne Betriebe, behalten wir uns die Entscheidung auch weiterhin vor. Die Umlaufsfrist ist zunächst auf den 31. Dezember d. Z. zu beschränken.

Für die Ausgabe der Ersatwertzeichen kann, worauf hinzuweisen Beranlassung vorliegt, die Form von Schuldverschreibungen auf den Inhaber, in denen die Zahlung einer bestimmten Geldsumme versprochen ist, nicht in Frage kommen, da hierzu gemäß § 795 BGB. die staatliche Genehmigung ersorderlich ist. Diese wird zur Ausgabe von Ersatwertzeichen grundsätlich nicht erteilt. Der Ausgabe in der Form von Inhaberzeichen (§ 807 BGB.) stehen Bedenken nicht entgegen. Werden die Ersatwertzeichen aus Metall hergestellt, so ist die Bekanntmachung, betreffend den Erlaß münzpolizeilicher Vorschriften, vom 23. Juni 1910 (RGBI. S. 909) zu beachten.

Bon jeder Zulassung von Ersatwertzeichen wollen Sie mir, dem Minister für Handel und Gewerbe, unter Angabe des Gesamtbetrags und der Stückelung der Wertzeichen An-

zeige erstatten.

Zugleich für das Ministerium des Innern und das Finanzministerium.

Das Ministerium für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage. Neuhaus.

Ha 4016. M. f. S. — Ib 656. M. S. S. — I 14555. F. M.

An die Herren Regierungspräsidenten, den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin und den Herrn Oberpräsidenten in Charlottenburg.

#### Ersatwertzeichen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, ben 24. Juni 1920.

Bur Ausgabe von Ersatwertzeichen kann schon im Hinblick auf die Münzhoheit des Reichs durch die Landesbehörden eine förmliche Genehmigung nicht erteilt werden. Nach der hier stets beobachteten Praxis kommt auch beim Borliegen eines Rotstandes eine Zuslässung nur in dem Sinne in Frage, daß der Ausgabe solcher Wertzeichen für einen begrenzten Bezirk oder Personenkreis dei Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (vergl. insbesondere §§ 795 und 807 BGB. und die Bekanntmachung, betreffend den Erlaß münzpolizeilicher Borschriften vom 23. Juni 1910, RGBI. S. 909) auf Grund der polizeilichen Besugnisse der Landesbehörden nicht entgegengetreten wird.

Im Auftrage. Bail.

II a 4007.

An die Aktiengesellschaft N. in N.

#### Ausgabe von Vorzugsaktien.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W9, den 23. Juni 1920.

Der Gefahr, die der Selbständigkeit deutscher Unternehnungen dadurch droht, daß ausländisches Kapital unter Ausunzung des schlechten Standes unserer Valuta durch Auffauf von Aktienmehrheiten Einfluß auf deutsche Unternehnungen zu gewinnen sucht, ist von einer Keihe von Gesellschaften durch Ausgabe von Vorzugsaktien mit mehrfachem Stimmerecht entgegengetreten worden. Bei der Ausstattung der Vorzugsaktien mit Vorrechten sind die Gesellschaften zunächst im allgemeinen bemüht gewesen, nicht über das Maß dessen hinauszugehen, was zur Erreichung des angestrebten Zieles notwendig erschien. Vielfach ist durch Verpslichtungserklärungen der die Vorzugsaktien übernehmenden Konsorten oder

der Heftelung anderer zweckentsprechender Bestimmungen Vorsorge zu tressen gesucht worden, daß die Ausübung der Nechte aus den Vorzugsaktien auf die Fälle der Abwehr des Eindringens ausländischen Einflusses beschränkt bleibt und daß die Stammaktionäre nicht mehr, als es durch die Zweckbestimmung der Vorzugsaktien geboten ist, in ihren Nechten beeinträchtigt werden. Soweit die Gesahr besteht, daß volkswirtschaftlich wichtige Unternehmungen unter ausländischen Sinfluß geraten, gibt die Ausgabe von Vorzugsaktien bei ausreichenden Sicherungen gegen eine mißbräuchliche Verwendung zu Vedenken keinen Anlaß. Anders ist es aber zu beurteilen, wenn die Uberfremdungsgefahr nur als Vorwand sür die Schaffung von Vorzugsaktien dienen soll, um einer Minderheit die Vorherrschaft über ein Unternehmen zu sichern. Es gewinnt den Anschein, als ob neuerdings die Neigung zur Schaffung von Vorzugsaktien für diesen Zwei Monaten zu berichten, ob und in welchen Fällen eine mißbräuchliche Ausgabe von Vorzugsaktien bevbachtet worden ist. Gegebenensalls würde einer Prüfung der Frage näher getreten werden müssen, ob gesetzliche Maßnahmen gegen die Verwendung von Vorzugsaktien zur Entrechtung der übrigen Aktionäre geboten sind.

II b 4656.

Fischbed.

An die Handelskammern bzw. Handelsvertretungen zu Königsberg, Berlin, Stettin, Breslau, Magdeburg, Halle a. S., Altona, Kiel, Hannover, Geestemünde, Harburg, Flensburg, Vieleseld, Bochum, Dertmund, Lüdenscheid, Hanau, Frankfurt a. M., Coblenz, Düsseldorf, Duisburg, Elberseld, M. Gladbach, Köln, Trier, Nachen.

#### 3. Schiffahrtsangelegenheiten.

#### Nachrichten für Seefahrer.

In der Bekanntmachung in den "Nachrichten für Seefahrer" vom 22. Mai d. Is. hat der Neichsverkehrsminister ersucht, Postsendungen mit Beiträgen zu jenen Nachrichten unter der Anschrift: "Reichsverkehrsministerium, Wasserstraßen-Abteilung, in Berlin W 66, Wilhelmstr. 80" aufzugeben. Telegraphische Mitteilungen gehen wie disher unter: "Nach-richten für Seefahrer, Berlin W 66". Die Behörden werden sich dei den für die Nachrichten für Seefahrer bestimmten Mitteilungen der gleichen Anschriften bedienen. Zur Beschleunigung des Geschäftsverkehrs trägt es bei, wenn jene Mitteilungen, soweit Postsendungen in Frage kommen, in zweisacher Aussertigung übersandt werden.

#### Preise für Seefahrtsbücher.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 18. Juni 1920.

Im Anschluß an den Erlaß vom 27. Rovember 1916 (HMBl. S. 476).

Nachdem die Reichsdruckerei den Bezugspreis für das Seefahrtsbuch auf 2 M 40 Pf. für das Stück erhöht hat, ist durch Beschluß des Reichsrats vom 4. Juni 1920 (§ 581 der Protokolle) auf Grund der Bestimmung in § 11 Abs. 1 der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reichs-Gesetzl. S. 175) der Preis des Seefahrtsbuchs mit Wirkung vom 1. Juni 1920 auf 2 M 40 Pf. seskgesetzt worden.

Demgemäß bestimme ich unter Abänderung der Ziffer 6 Abs. 1 der Dienstanweisung der preußischen Musterungsbehörden vom 21. März 1903 (HWBI. S. 95), daß die Seemannsämter bei Aussertigung eines Seefahrtsbuchs von dem Schiffmann den Betrag von

2 M 40 Pf. einzuziehen haben.

Den Seemannsämtern ist von den Regierungspräsidenten für Lieferung der Seefahrtsbücher der von der Neichsdruckerei sestgesetze Bezugspreis von 2 N 40 Pf. in Rechnung zu stellen. Ich ersuche, die Seemannsämter des Bezirks hiernach umgehend mit Weisung zu versehen.

> Im Auftrage. von Meneren.

III 8115.

Un die Herren Regierungspräsidenten der Seeschiffahrtsbezirfe.

#### IV. Gewerbliche Angelegenheiten.

#### 1. Stehender Gewerbebetrieb.

Rehrbegirfe.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 10. Juni 1920.

Bei Festsetzung des Alters der Anstellungsberechtigung der Bewerber um Bezirksschornsteinfegerstellen ist die Kriegsdienstzeit ebenso zu behandeln wie die gesetzliche Militärdienstzeit. Es ist also entsprechend dem § 14 der Bestimmungen über die Anstellung und die Pflichten der Bezirksschornsteinseger derjenige Teil der Kriegsdienstzeit, um welchen die Weisterprüfung später abgelegt werden mußte, in Anrechnung zu bringen. Sinter den Tag der Bollendung des 24. Lebensjahrs darf jedoch nicht zurückgegangen werden.

Zugleich für den Herrn Minister des Innern.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage.

III 7594 M. f. S. — He 2043 M. S. S.

Frid.

Un den Herrn Regierungspräsidenten in N.

Gewerbebetrieb der Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten usw. besorgen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 29 9, ben 10. Juni 1920.

Im Berfolg des Erlasses vom 12. Mai d. Is. (HMBl. S. 134).

Im zweiten Absatz der Ziffer 10 der Vorschriften für den Gewerbetrieb der Verssonen, die fremde Rechtsangelegenheiten usw. besorgen, vom 12. Mai d. Is. ist der zweite Satzu streichen.

Im Auftrage.

III 7776.

Frid.

Un die Herren Regierungspräsidenten.

#### 2. Handwerksangelegenheiten.

#### handwerkstammer in Schneibemühl.

Der Bezirk der Handwerkskammer in Schneidemühl ist auf den deutschbleibenden Teil des Kreises Fraustadt ausgedehnt worden. IV. 6700.

#### Jahresberichte der handwerkstammern.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 29. Mai 1920.

Ich teile Ihre Auffassung, daß die Herausgabe von alle 14 Tage erscheinenden Mitteilungen, wie sie seitens der dortigen Handwerkskammer geplant ist, der Aufstellung eines ordnungsmäßigen Jahresberichts nicht gleichwertig ist, da in den ersteren hauptsächlich Tagesfragen zur Behandlung kommen werden. Ihrem Vorschlag entsprechend, bin ich jedoch im Interesse der Kostenersparnis damit einverstanden, daß die Kammer längstens alle drei Jahre einen Bericht herausgibt.

Im Auftrage.

IV 3925.

Dr. v. Seefeld.

Un den Herrn Regierungspräsidenten in N.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin, ben 12. Juni 1920.

Abdruck eines an den Herrn Regierungspräsidenten in N. gerichteten Erlasses, betreffend boxstehend die Jahresberichte der Handwerkskammern, übersende ich zur weiteren Veranlassung.

IV 3925 II.

Im Auftrage. Dr. v. Seefeld.

An die Aufsichtsbehörden der Handwerkskammern.

#### 3. Arbeiterschutz und Wohlfahrtspflege.

#### Bergütung ber Beifiger ber Schlichtungsausschüffe.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 66, den 18. Juni 1920.

Der Reichsminifter der Finanzen.

Berlin, den 8. Juni 1920.

Nach Mitteilung des Herrn Neichsarbeitsministers ist die Frage, betreffend Besoldung der Beisitzer der Schlichtungsausschüsse, in dem Gesehentwurf einer Schlichtungsordnung, der seiner Fertigstellung entgegengeht, neu geregelt worden. Bis zum Intrasttreten der Schlichtungsordnung muß es dei den disherigen Bestimmungen über die Bergütung der Beisitzer in den Schlichtungsausschüssen sein Bewenden behalten. Jedoch will ich mich zur Vermeidung von Härten damit einverstanden erklären, das den Beisitzern beim Nachweis des Ausfalls eines das zuständige Tagegeld übersteigenden Arbeitsverdienstes der Mehrbetrag aus Reichsmitteln erstattet wird. Soweit die Veschäftigung des Beisitzers nicht gegen sesten Tagesverdienstes aus der letzten Lohnabrechnung zu entnehmen sein.

An das Badische Arbeitsministerium in Karlsruhe.

Abdruck übersende ich zur Kenntnisnahme und weiteren Beranlassung.

III 8072.

Im Auftrage. von Meyeren.

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Oberpräsidenten in Charlottenburg.

#### Roften für die Schlichtungsausschüffe.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 14. Juni 1920.

Im Anschluß an die Erlasse vom 29. Juli 1919 (III 2790/I 3816) und 24. Dezember 1919 (III 12790/I 14470).

Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen ermächtige ich Sie, über die Mittel zur Herstellung der Einrichtung oder Unterhaltung von Büroräumen für die Schlichtungsaußschüffe dis zu 10 000 M zu verfügen. Werden für den angegebenen Zweck höhere Beträge erforderlich, so ist an mich zu berichten.

Im Auftrage. v. Meyeren.

III 7883.

An die Herren Regierungspräsidenten (mit Ausnahme von Minden) und den Herrn Oberpräsidenten in Charlottenburg.

#### Verwendung von Kartuschbeutelstoffen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 10. Juni 1920.

Mehrere Unfälle lassen darauf schließen, daß die während des Krieges zur Anfertigung von Kartuschbeuteln im Auftrage der Heresberwaltung hergestellten Gewebe später in den Handel gekommen sind und u. a. unter der Bezeichnung "Kunstseide" vertrieben werden.

Diese Stoffe verbrennen entsprechend ihrem eigentlichen Verwendungszwecke bei Entzündung,

ja sogar schon bei Erwärmung überaus heftig, unter Umständen explosionsartig.

In einem Falle ging einem Arbeiter plötlich, vermutlich durch eine Zigarette, das aus derartigem Stoffe gefertigte Hemd in Flammen auf Der Arbeiter erlag den hierdurch erlittenen Brandwunden. In einem anderen Falle explodierte der als Futter zu einem Befleidungsstücke verwendete Stoff beim Platten, wodurch großer Sachschaden verursacht wurde.

Wir ersuchen daher, in geeigneter Weise auf diese Gefahren aufmertsam zu machen und vor dem Ankauf und der Berwendung dieser fälschlich als Kunstseide bezeichneten Kartuschbeutelstoffe zu warnen. In Zweiselsällen ist ein etwa singerlanges und zwei Finger breites Stückhen des Stoffes anzuzünden: Pulvergewebe brennt dann sast augenblicklich ab. Wegen dieses schnellen Abbrennens ist der Versuch abseits von anderen leicht brennbaren Gegenständen, insonderheit von dem auf Lager befindlichen Stude des Gewebes und so anzustellen, daß das zu verbrennende Gewebestückhen nicht zwischen den Fingern gehalten wird.

In Ihrer Beröffentlichung ersuchen wir schließlich darauf hinzuweisen, daß Kartusch. beutelstoffe, die bei der Berbrennungsprobe plötzlich verbrennen, Sprengstoffe sind, für deren Besitz und Vertrieb ein Sprengstofferlaubnisschein nötig ist (Gesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884, MGBI. G. 61), und daß Berftoge gegen dies Gefet mindestens mit Gefängnis von drei

Monaten bestraft werden.

Bugleich für den Herrn Minister des Innern. Der Minister für Handel und Gewerbe. Im Auftrage.

von Meneren. III 5724 II M. f. H. IIa 1933 M. d. J.

Un die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten in Berlin.

# V. Gewerbliche Unterrichtsangelegenheiten.

### Fortbildungsschulen.

### Berfonalbogen für Lehrpersonen an Fortbilbungsichulen.

Der Minister für Sandel und Gewerbe.

Berlin 28 9, den 12. Juni 1920.

In Abanderung des Erlasses vom 15. Februar 1917 (HMBI. S. 78) bestimme ich, daß die Personalbogen für die Lehrer und Lehrerinnen an den gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen künftig nur nach der endgültigen Anstellung der betreffenden Lehrkräfte einzureichen find.

Im Auftrage. Dr. b. Geefeld.

IV 5955.

Un den Herrn Regierungspräsidenten in A.

und zur Beachtung an die übrigen Herren Regierungspräsidenten.